## Breslauer

## Erpedition: herrenftrage Rr. 20. Außerbem übernehmen alle Boft Unftalten Bestellungen auf bie Zeitung, welche Sonntag einmal, Montag zweimal, an ben übrigen Lagen breimal erscheint

außerhalb pro Quartal incl. Borts 6 Mart 50 Bf. - Infertionogebuhr für ben Raum einer fechstheiligen Betit-Zeile 20 Bf., Reclame 50 Bf.

Nr. 76A. Abend = Ausgabe.

Ginundsechszigster Jahrgang. — Berlag von Eduard Trewendt,

Sonnabend, den 14. Februar 1880.

## Breslauer Borfe vom 14. Februar.

(Soluß : Courfe.) Bofener Credit-Bfandbriefe 99, 10 Br., Do. altere -, -. Schleniche Mandbriefe à 1000 Thir. 91, 55-70 bez. Schlefische Rentenbriefe 99, 75 Br. Oberfclefifche 3% procent. Gifenbabn-Brioritaten 91, 80 Br., Do. 4proc. A. 99 Br., do. 4% procent. F. 103, 50 Br. Breslau-Schweidnits-Freisburger Aprocent 98, 40 Br., do. 4% procent 102, 75 Br., do. Stamms-Actien 102 bis 2, 50 bez. u. Br. Oberschlessiche Litte. A., C., D. und E. 178, 25—8, 00 bez. Rechte-Ober-Ufer-Bahn 143 Br., do. Stamms-Prioris taten 142, 25 Br., bo. 4% procent. Brioritats-Actien 103, 50 bez. Com-barben -, -. Defterr. Goldrente 73, 25 Glb., bo. Silverrente 62, 25 bez. Desterr. 1860er Loose —, —. Boln. Liquidation&-Pfandbriefe 57, 75 bis 90 bez. u. Glb. Rumanen 49 Glb. Desterr. Eredit-Actien —, —. Schlefifder Bantberein 112 Glb. Breslauer Discontobant 97, 50 Br. Breslauer Bechslerbant 104 beg. u. Br. Schlefifche Boben-Credit-Actien 113, 50-90 bez. Schlefischer Boden-Credit 4% procent. Pfandbriefe 103, 80 Br., do. Sprocent. 104, 40 Glb. Oberschlefischer Cifenbahnbedarf 78 Glb. Kramita 95 bis 95, 25 bez. u. Gld. Laurabutte 139, 25 Gld. Donners-marchütte 69 bez. u. Br. Desterr. Banknoten 173, 30 bez. u. Gld. Russ. Banknoten 219, 75 bez. u. Gld. Linke —, —. Oppelner Cement 68, 50 Br. Gilefia -. Rrafau-Dberichlefische Brioritats Dbligationen iprocent. -.

Rad - Borfe. 1 Uhr - Din. Desterr. Credit-Actien pr. alt. 542 bez. u. Br. Lombarden pr. alt.

—, — Galizier pr. alt. —, — Franzosen pr. alt. 477. Laurahütte
pr. alt. 139 % bez. u. Glb. Desterr. Goldrente pr. alt. 73 % Glb., do. Silberrente pr. at. 62 Glb., do. Kapierrente pr. alt. 61% Glb. Ungar. Goldrente pr. ult. 87% Glb. Ruffische 1877er Anleibe pr. ult. 91% Br. Oberichlesische Stamms-Actien pr. alt. 178% bez. Rechtes Dersufger-Stamms-Actien pr. alt. 143% Br. Freiburger Stamms-Actien pr. ult. 102% bez. Ruffische Roten pr. alt. 220 bez. Desterr. Koten

Auf febr bobe auswärtige Notirungen eröffnete bie Borfe in animirter Stimmung, schwächte sich im Berlaufe etwas ab, schloß aber wiederum in sebr seiter Haltung. Größere Umsäge namentlich in Aussischer Baluta und russischen Anleihen. Auch Laurahüttes und Freiburger Stamm-Actien in gutem Berkehr. 5procentige Schlesische Linkhütten-Obligationen 106 Glb. — Drient-Anleibe II. 62—2, 15 bez., bo. III. 62 bez.

Rleefaat, rothe gut behauptet, ordinar 26-30 Mart, mittel 32-38 Mart, fein 42-46 Mart, pochfein 50-52 Mart, erquifit über Rotig. — Rleefaat, weiße rubig, ordinar 35-45 Mark, mittel 48-52 Mark, fein 55-65 Mark, bochfein 70-75 Mart, erquifit über Rotig.

Roggen (pr. 1000 Rilogr.) niedriger, get. - Ctr., abgelaufene Run-bigungsicheine -, pr. Februar 171 Mart Br., Februar:Mar, 171 Mart Br., Marg-April – April-Mai 173,50 Mart Gb., Mai-Juni 175 Mart Br., Juni-Juli 176,50 Mart bezahlt, Juli-August 174 Mart bezahlt.

Weizen (pr. 1000 Kilogr.) get. - - Etr., per lauf. Monat 218 Mart Br., April-Mai 223 Mart Br., Mai-Juni -.

Safer (pr. 1000 Kilogr.) get. 500 Etr., per lauf. Monat 148 Mart Gb., April-Plai 150 Mart bezahlt, Mai-Juni 151 Mart bezahlt.

Raps (pr. 1000 Kilogr.) gek. — Ctr., pr. lauf. Monat 230 Mark Br., 228 Mark Gb., April-Mai — .

228 Mark Gb., April-Mai — .

Rüböl (pr. 100 Kilogr.) gek. — Ctr., pr. lauf. Monat 230 Mark Br., pr. Baurabütte — .

Rumänen 48. 90. DiscontosCommand to — .

Saurabütte 139 40 II. Orient 62, 10. Golbrente — .

Rumänen — .

Rumänen — .

Rumänen 48. 90. DiscontosCommand to — .

Rumänen — .

Rumänen — .

Rumänen — .

Rumänen 48. 90. DiscontosCommand to — .

Rumänen — .

Rumänen

April-Mai 59,90—70 Mart bezahlt, Mai-Juni 60,70 Mart Br., Juni-Juli 61,70 Mart bezahlt, Juli-August 62,60 Mart Br., August-September 62,60 Mart bezahlt und Br.

Die Borfen-Commiffion. Bint ohne Umfat. Runbigungspreife für ben 16, Februar. Roggen 171, 00 Mait, Weigen 218, 00, Gerfte —, —, Hafer, 148, 00, Raps 230, —, Rüböl \( \) \( \) 3, 50, \( \) Betroleum 29, 00, \( \) Spiritus 58, 50.

Breslau, 14 Februar. Preife ber Cerealien. Teftfegung ber ftabtifden Martt-Deputation pro 200 Bollpib. = 100 Rige.

| 1 | Design their and      | gute               | mittlere         | geringe waare      |
|---|-----------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| ı | o leisteill eagille m | boofter niebrigft. |                  | boofter niebrigft. |
| ı | - retired the history | 34 4 St 16         | # 16 m 16        | 34 % 34 %          |
| ı | Beizen, weißer        | . 22 00 21 60      | 20 90 20 30      | 19 90 19 20        |
| ı | Beigen, gelber        | . 21 40 21 20      | 20 70 20 30      | 19 90 19 10        |
| ١ | Roggen                | . 17 30 17 10      | 16 90 16 70      | 16 50 16 30        |
| ì | Berite                | . 17 20 16 60      | 15 90 15 30      | 14 90 14 40        |
| ١ | Safer                 | . 15 20 15 00      | 14 80 14 60      | 14 40 14 21        |
| 1 | Erbien                | . 19 50 18 80      | 17 70 17 30      | 16 50 15 70        |
| 2 | Mativernon hov        | how how Gamball    | Vammer everenten | Kammistian         |

jur Feststellung ber Marktpreise bon Raps und Rubsen. Bro 200 Rollpfund = 100 Kilpgramm.

| n and o manufact      | feine |             | mittle  |            | ord. Waare |              | .1 |
|-----------------------|-------|-------------|---------|------------|------------|--------------|----|
| in fromenium (Magner) | 94    | A           | 94      | 8          | 34         | 8            |    |
| Raps                  | 22    | 50          | 21      | -          | 19         | 1            |    |
| Winter-Rubfen         | 21    | 25          | 20      | -          | 18         |              |    |
| Sommer-Rübsen         | 21    | -           | 19      | fact himse | 16         | 100          |    |
| Dotter                | 21    | 50          | 19      | 1          | 16         | -            |    |
| Schlaglein            | 25    | 50          | 23      | 50         | 20         | the state of |    |
| Sanffaat              | 16    | 50          | 15      | 50         | 14         | 50           |    |
| Rartoffeln, per Sad   | (amei | Reufcheffel | à 75 Bf | b. Brutte  | 75         | Rilpar.)     |    |

beste 3,00-3,50-4,50 Mart, geringere 2,50-3,00 Mart, per Neuscheffel (75 Bfd. Brutto) beste 1,50-1,75-2,25 Mt., geringere 1,25 bis 1,50 Mt., pr. 2 Liter 0,10-0,15 Mart.

Borlen Depefden. (B. L. B.) Berlin, 14. Februar, 11 Ubr 55 Din. [Anfangs : Courfe.]

(B. I. B.) Berlin, 14. Febr. [Soluß:Courfe.] Erfte Depefde. 2 Uhr 35 Min.

|                                       | Cours dom 1             | 4.       | 10.     | Cours dom 14.                                                         | 10    | ), |  |  |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----|--|--|
| 1                                     | Defterr. Gredit-Actien  |          | 539 -   | Wien turz                                                             | 1173  | 20 |  |  |
| 1                                     | Defterr. Staatsbabn .   | 3        | 477 -   | Wien 2 Monate Barschau 8 Tage                                         | 172   | 20 |  |  |
| ı                                     | Combarden               | K .      |         | Baridan 8 Tage                                                        | 217   |    |  |  |
| Ì                                     |                         |          |         |                                                                       | 173   |    |  |  |
| ì                                     | Sultel. Suntbetein .    |          | 97 -    | Out Opter                                                             | 218   |    |  |  |
|                                       | Bresl. Discontobant     |          |         | Ruff. Noten                                                           |       |    |  |  |
| ı                                     | Brest. Wechsterbant.    |          | 103 25  | Desterr. Roten                                                        | 105   |    |  |  |
| 1                                     | cantabutte              | R        | 138 25  | 3%% Staatsidulb .                                                     | 95    |    |  |  |
| Ì                                     | Donnersmardbutte        |          |         |                                                                       | 1126  |    |  |  |
| ı                                     | Oberichl. Gifenb. Beb.  | Harris . |         | 77er Ruffen                                                           | 90    | 9  |  |  |
| (5. T. B.) Zweite Depefche Uhr - Min. |                         |          |         |                                                                       |       |    |  |  |
| ١                                     | Bofener Bfandbriefe.    | -        | 99 25   | 1 R.D. all. St. Actien .                                              | 1143  | 40 |  |  |
| į                                     | Defterr. Gilberrente    | 8        | 62 -    | R.D.11.5t.Prior 🛎                                                     | 142   | _  |  |  |
| 1                                     | Defterr. Golbrente      |          | 79 40   | 1 OB h sissif de s                                                    | 157   | 75 |  |  |
| i                                     | Maran Glalbusses        |          | 87 75   | Bergifche Martifche                                                   | 101   |    |  |  |
| ì                                     | Türk. 5 % 1865er Anl.   | -        | 10 40   | Galne Minhoner                                                        | 148   |    |  |  |
|                                       | Drient-Anleibe II.      | 1000     | 61 75   | (Stalinian)                                                           | 1112  |    |  |  |
| 1                                     |                         |          | 57 00   | Bergisch-Martische Bergisch-Mindener  Galizier London lang Baris hurz | 1114  | OC |  |  |
| 1                                     | Boln. LigPfandbr.       | 42       | 10 50   | Concor lang                                                           | 7     | -  |  |  |
| ı                                     | Rum. Gifenb. Dblig.     |          | 48 50   | paris mir                                                             | 1.0   | -  |  |  |
| i                                     |                         |          | 178 25  | Reichsbant                                                            | 1158  |    |  |  |
|                                       |                         | -        | 101 50  |                                                                       | 1196  |    |  |  |
| ĺ                                     | (B. T. B.) Frankfur     | t c      | 1. Dr., | 14. Februar, Mittags. [Ar                                             | ifang | 18 |  |  |
| ı                                     | Saurie   Grenite Metion | -        | 4. 6    | taatahahn Lambarher                                                   | 1     | -  |  |  |

1860er Loofe -, -. Golbrente - -. Galigier -, -. Reueste Ruffen

(B. L. B.) Paris, 14. Febr. [Anfangs: Courfe.] 3% Rente -, -. Ab. L. B.) Parts, 14. Febr. [Anfangs-Courfe.] 3% Mente —, —. Reueste Anleibe 1872 —, —. Italiener —, —. Staatsbahn —, —. Lombarden —, —. Türten —, —. Goldrente — —. Ungar. Goldrente —. 1877er Russen — 3% amort. —. Orient —. (W. L. B.) London, 14. Febr. [Ansangs-Course.] Consols —, —. Italiener —, —. Lombarden —. Türken —, —. Russen 1873er — —. Silber —, —. Glasgow —, —. Better:

(B. L. B.) Bien, 14. Febr., 10 Uhr 15 Min. [Borbörse.] Credits —. Course — —. Course —

Actien 303, 75. Staatsbahn –, —. Lombarben –, —. Galizier –, —. Napoleondo'or 9, 34½. Martnoten 57, 70. Goldrente –, —. Ungarische Goldrente 101, 50. Anglo –, —. Papierrente –, —. Lebhaft. (B. T. B.) Wien, 14. Febr., 11 Uhr 18 Min. [Borbörfe.] Credits

Actien 304, 30. Staatsbabn 274, 75. Lombarben 89, 70. Galigier | Roggen wurde gleichfalls zu erhöhten Breisen leicht an den Mann gebracht. | berbieten den Berkauf aller fremden Bapiere, welchen Ramen oder welchen Ungar. Goldrente 101, 70. Anglo -, -. Bapierrente -, -. Gebr feft.

(B. L. B.) Wien, 14 Febr. [Schluß-Course.]
Cours vom 14. 13. Cours von Cours bom 1860er Loofe ... 129 70 Rordweftbahn .. 1864er Lopfe ... 175 -Rapoleonsb'or . 301 70 57 70 Creditactien .... Martnoten .... 153 80 101 27 Anglo.... Ungar. Goldrente 70 67 Unionbant .... Bavierrente .... St.=Cfb.=A.=Cert. 274 75 Silberrente .... 71 80 88 80 Lomb. Gifenb. . . 116 90 London ..... 258 75 Deft. Golbrenie . 84 95 Galisier

(B. I. B.) Remport, 13. Febr., Abends 6 Ubr. [Schluß=Courfe.] (26. L. B.) Memhort, 13. zebr., Abends 6 Uhr. [Shluß=Court.] Mechfel auf London 4, 83. 5procentige fundirte Anleihe 103%. 4procesum. Anleihe 1877 106%. Erie-Bahn 47%. Baumwolle in Newport 13% bo. in New-Orleans 12%. Rassinirtes Petroleum in Memport 7%. Rass. Betroleum in Philadelphia 7%. Mehl 5, 60. Mais (old mired) 60. Rother Winterweizen 1, 48. Rassie Rio 14%. Habanna 3uder 7%. Getreides fract 3%. Schmalz (Marke Wilcor) 75%. Speck (Hort clear) 7.

(B. L. B.) Berlin, 14 Febr. [Schuß=Bericht.]

Cours bem 14. 13. 13. Cours bom Beigen. April=Mai ..... 220 50 April Mai ..... 53 90 Sept. Dct. ..... Mai-Juni ..... 229 -Roggen. 170 50 Spiritus. Rebr. .... 59 50 April-Mai ..... 172 loco ..... Mai-Juni ..... 172 -Febr. . .. ... Bafer. April-Mai ..... April-Mai ..... 148 -149 50 Mais Tuni .. .... (B. I. B.) Stettin, 14. Febr .. -Uhr - Min. Cours bom 14. 13. Cours bom 14. 13. Beizen. Richt 224 50 Frühjahr ... April-Dlai 53 50 225 50 Mai=Juni Gept.=Dct. Spiritus. Roggen. Frühjahr ...... 166 -58 80 Mai=Nuni ... 166 --Febr. ...... Arthjabr ..... 59 90 Betroleum. 8 50 Febr.

> Telegraphische Depefchen. (Aus Bolff's Telegr. Bureau.)

London, 13. Febr., Nachts. Unterhaus. Wheelhouse beantragte bie Ernennung eines Sonderausschuffes bebufs Ermagung ber Sanbelsbeziehungen mit dem Auslande. Bourfe bekampste ben Antrag und erflarte, daß die Regierung ben Freihandel nach wie vor aufrecht ben Grengen ber Buvillaritat balten, find alle Bemubungen, Gelber gu er: ber Bill wurden angenommen, burch welche die Regierung ermächtigt wird, Magregeln zu ergreifen zum Berkauf von Rartoffeln zur Ausfaat an die Pachter Irlands.

Handel, Sinduftrie zc.

Gorlis, 12. Februar. [Getreide marttbericht bon Dar Steinik.] Better trübe, Temperatur naffalt. In Folge bes Jahrmarttes mar ber beutige Betreibemartt uach bem Demianiplag verlegt, mas ftets einen ftorenben Ginfluß auf bas Beschäft ausübt; baffelbe concentrirte fich namentlich auf die in ber Rabe befindlichen Gafthaufer und mar bas Gefchaft, fo weit man es über- hiellt, unter welchen bie auslandifchen Staats- und fonftigen Bertebapier, bliden konnte, ein giemlich lebhaftes. Bufuhren maren zwar nicht unbeveutend, auf bem Courszettel ber Frangofischen Borfen jugelaffen merben tonnen. indeß war auch die Raufluft eine giemlich rege. Feine Beige und Gelbweigenforten Diefelben find folgende: Die Syndicatstammern ber Bechfel-Agenten gu

259, 25. Rapoleonsb'or 9, 34. Marinoten 57, 65. Golbrente 85, ... Gerfie bleibt giemlich geschäftelos, mabrend hafer fich guter Abnahme ju Ursprung fie auch haben. Die Borfen-Spudicatstammer, bei welcher man erfreuen bat. Sulfenfruchte fangen auch an fich einigermaßen Saltung ju um Die Zulaffung eines ausländischen Berthvapieres einkommt, lagt fich bericaffen, Kutterfleien und Rapstuchen begehrt.

Bezahlt wurde per 85 Kilo Brutto: Weißweizen M. 19,75—18,50 = pro 1000 Kilo Netto Mark 235—220. Gelbweizen Mark 19,25—18,00 = 9 34% pro 1000 Kilo Retto Mark 229 bis 214. Roggen Mark 15,40-15,00 = pro 1000 Ro. Retto Mart 183-178. Gerfte pro 75 Ro. Brutto Mart 13,50 bis 11,75 = per 1000 Ro. Netto Mart 182-158. Safer pro 50 Ro. Netto Mark 7,20 bis 7,00 = pro 1000 Rilo Netto M. 144 bis 140. Erbien pro 90 Kilo Brutto M. 17,50-15,00 = pro 1000 Kilo Netto Mark 194 bis der Steuern an den Staatsschaft verantwartlich ift. Die Syndicatskammer 167. Biden pro 90 Rilo Brutto M. 13,50 - 13,00 = pro 1000 Rilo Netto fann außerbem alle ihr nothig ericeinenben Actenftude, Belege und Mit-M. 150—144. Raps pro 75 Kilo Netto Mart 17,75 Brf. = pro 1000 Kilo theilungen berlangen. Die auf dem Courszettel zugelassenen Actien können Retto M. 240. Mais pro 50 Ko. Netto M. 7,80—7,60 Brf. Roggenkleie per 50 Kilo Netto M. 5,50 Brf., Weizenkleie pro 50 Kilo Netto M. 4,75 200 000 nicht übersteigt; wenn das Capital mehr als 200 000 beträgt, so Brf., Rapstuchen per 50 Rilo Netto Mart 6,80 Brf.

. Schweibnis, 13. Februar. [Broductenmartt.] Der beutige Betreibemarkt berfehrte bei mittelmäßigen Bufuhren in fester Stimmung. Man 3ablte für Weißweizen 18,60—23,00 Mark, Gelbweizen 18,20—21,80 Mark, Roggen 18,00—18,60 M., Gerste 16,00—17,50 M., Hafer 13,00 bis 14,50 Mark, Raps 21,00-22,75 M. per 100 Kilo Netto.

Pofen, 13. Febr. Borfenbericht bon Lewin Bermin Gobne.] Wetter: Thau. Roggen loco matter, per 50 Rilogr. 8,35-7,90 M., Weizen per 50 Kilogr. 10,90-9,60 M. - Spiritus matt. Gefündigt - Etr. Run: bigungspreis - Mart. Februar 58,30 bez. und Brf., Marg 58,50 beg. April 59,20-59,10 bez. u. Gb., Mai 60-58,80 bez. u. Gb., August -.

Cz. S. [Berliner Biehmarkt.] Freitag, 13 Februar. Auftrieb: 53 60 10 Rinder, 1260 Schweine, 760 Kälber, 99 Hammel. — In Rindbieh und Hammeln ganz unbedeutendes Geschäft und keine maßgebenden Preise. — Ralber bei langsamem handel nur 40-50 Bf. pro 1 Bfd. Schlachtgewicht.
— Schweine lebhafter Berkehr, Landschweine 48-50, russische 42-46 M. pro 100 Bfo. lebend Gewicht mit 20 pCt. Tara.

Berlin, 14. Jebr. [Supotheten und Grundbefis. Bericht bon Beinrich Frantel.] Bei ftetig gunehmendem Begebr für bebaute Grundftude ift in ber berfloffenen Boche eine erweiterte Angabl bon Abichluffen erzielt worden, und find bie Berhandlungen überall bon Erfolg begleitet 59 10 mo bei borhandener Rentabilität nur einige Rachgiebigkeit auf Geiten ber Berkaufer vorwaltet. Die Mehrzahl ber Berkaufe erstreckte sich auf Saufer, die erst im borigen Jahre ober ganz neuerdings fertig gestellt sind. Es läßt sich hierbei zugleich constatiren, daß die mit dem billigen Material der legten Zeit ausgeführten Bauten bem aus früheren Jahrgangen noch bor handenen Besige eine unüberwindliche Concurreng im Geschäft bereiten. -An den Hopotheken Markt tritt bei der beschränkten Bauthätigkeit des bergangenen Jahres nur wenig Material zur Regulirung heran. — Die meisten vorkommenden Offerten resultiren aus der beabfichtigten Umwandlung des Binsfages und wird biefelbe bei bem ftarten Geldzufluß jest ichon in mehr allgemeiner Form zugestanden, wo die Berhältniffe des Grundstuds und des Besigers einen folden Borzug angemeffen ericeinen laffen. Bei Unforderungen indeß, die fich nicht ftreng in erhalten werbe. Der Antrag murbe abgelebnt. Die erften 13 Artifel magigtem Binsfuße zu erlangen, fruchtlog. Die Rotirungen baben eine wesentliche Beränderung nicht erfahren. Allererste Sicherheiten in mäßigen Abschnitten 43/-41/2%, burchschnittliche Qualität in frequenter Gegend 5% entferntere Strafen, bis gur Salfte ber Feuertaffe 5-51/2%. 3meite und weitere Stellen innerhalb Feuertare nach Beschaffenheit 514-6-7% Amortifations-Sypotheten in bester Stadtgegend 5-5 1/3 %, im Uebrigen 5%—53% incl. Amortisation. Erststellige Guts-Hopotheken innerhalb bei üblichen Beleihungsgrenze 4½—4%—5% je nach ber Probinz und bem Culturzustande. Als verkauft ist zu melden: Rittergut Lossen, Kreis Brieg.

Bebingungen für bie Cotirung an ber Parifer Borfe.] Das Frangofifche Amtsblatt enthält ein Decret, welches die Bedingungen fest fanden ihre Rehmer und erfreuten fich fogar einer fleinen Preissteigerung. Baris und in ben Departements bewilligen, berweigern, fuspendiren ober

folgende Documente und Belegstude übergeben: 1) Die öffentlichen ober Bribatacten, Statuten 2c., fraft berer bas Werthpapier creirt murbe. 2) Gine Beideinigung ber Consularbeborbe in Frantreid, baf biefe Ucten ben Gefegen und Gebräuchen ihres Landes gemäß find, und daß bas Berthpapier in bem genannnten Lande antlich notirt ift; falls bort teine amtliche Borfe beftebt, muß die Thatsache in der Bescheinigung erwähnt werden 3) Die Zuftim mung des Finangminifters ju einem Bertreter, welcher für Die Begablung burfen die Actien nicht unter 600 fein, ber bierte Theil bes Caritals muß jum Benigsten eingezahlt fein. Der Finangminister kann immer ben Bers fauf eines Werthpapiers in Frankreich verbieten. Die Decrete bom 22sten Mai 1858 und 16. Auguft 1859 merben, infofern fie ben Bertauf ber frems ben Berthpapiere in Franfreich betreffen, aufgehoben.

[Anleihen beutscher Gingel-Staaten an ber Londoner Borfe. ! 3n London bat man, nachdem einmal die Preußischen Confols eingeführt find, ben Berfuch gemacht, Baierifche Staatsanleihe und Burtembergifche 4pros centige Unleibe zu handeln. Die Cotirung der Burtembergischen Anleibe ift sogar jest nachgesucht. Wie man indeß aus London schreibt, nimmt man nicht an, daß fich dort ein lebhafteres Geschäft in Diefen Staats anleiben entwideln werbe, mabrend man andererseits bon einer ebentuellen Einführung ber Deutschen Reichsanleibe an ber Londoner Borfe große Meinung bat.

[Ungarifche Golbrente.] Wie man aus Best fcreibt, foll mit ber Bes gebung ber neu zu creirenden 5 % igen Ungarischen Bapierrente feinesmegs unmittelbar borgegangen werben, ba im laufenden Jahr angeblich ge-nugende Mittel gur Ginlösung der Grundentlastungs-Obligationen borbanben find. Man beabsichtigt vielmehr, wie bingugefügt wird, ben eigentlich für biefes Jahr bestimmten Rentenbetrag erst mit bem nächstjährigen aus fammen auszugeben, und die bisberigen diesbezüglichen Bourparlers follen für ben Minister auch blos ben 3med gehabt haben, fich über die Aufnahme neuer Titres ju orientiren.

Concurs . Eröffnungen.

Ueber bas Bermogen: bes Defferschmiebs Rarl Ebuard Naumann in Chemnis. Concurs-Bermalter: Rechtsanwalt Sofel. Termin 3. Mari.

> Subbastationen. Regierungebegirt Breslau.

(Bom 16 .- 29. Februar.) Amtsgericht Breslau. 18. Februar, 11 Uhr. Grundst. 8. Marienstraße 19. Februar, 11 Uhr. Grundst. 7. Marienstraße. 25. Februar, 10 Uhr. Grundst. 3. Märkischestraße.

11 Uhr. Grundft. 6. Marienftraße.

26. Februar, 11 Uhr. Grundft. 2a. Brüberstraße. Amtsgericht Steinau. 21. Februar, 10 Uhr. Bauergut 5. Steubelmis 25. Februar, 10 Uhr. Sausgrundstud 245 Steinau.

28. Februar, 10 Uhr. Saus 105 Steinau.

Regierungsbezirk Oppeln. Amtsgericht Grottkau. 24. Februar, 101/2 Uhr. Bauergut 67 Friedewalde Amtsgericht Guttentag. 17. Februar, 91/2 Uhr. Grundstüde 128 und 481

Amtsgericht Lublinig. 26. Februar, 10 Uhr. Grundft. 21 und 52 Lublinis Amtsgericht Myslowis. 19. Februar, 10 Uhr. Grunoft. 305 Myslowis-

26. Februar, 10 Uhr. Grundst. 98 Myslowig. Amtsgericht Nicolai. 16. Februar, 9 Uhr. Grundst. 103 Nicolai. Amtsgericht Groß - Strehlig. 18. Februar, 9 Uhr. Sausbefigung Groß=Streblik.

Berantwortlicher Redacteur: Dr. Stein. Drud von Gras, Barth u. Comp. (2B. Friedrich) in Breslau.